# Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

N 123. Dienstag, den 23. Mai 1848.

#### Angekommene Fremde vom 20. Mai.

Hirger Ricswiasiowsti aus Slupia, l. im Hotel de Berlin; Hr. Lieut a. D. Sarger Ricswiasiowsti aus Slupia, l. im Hotel de Berlin; Hr. Lieut a. D. Sanden von Hoffmann aus Konigsberg, l in Lauf's Hotel de Rome; Hr. Landsrath Barensprung aus Wreschen, Hr. Burger Wierczynsti aus Miloslaw, die Hrn. Gutsb. Albrecht aus Kornaty, v. Taczanowsti aus Graboszewo, l. im Hotel de Dresde; Hr. Sutsb. v. Studniarsti aus Drchowo, l. im schwarzen Adler; Hr. Prediger Nete und Hr. Stadtrath Madzulatis aus Dobrzyca, l. im Hotel de Pologne; die Hrn. Wirthe Weiß sen. und jun. aus Ostrowo, Kr. Schrimm, Kabel aus Bargowo, Hr. Amts. Altuar Mulsti aus Grzymislaw, l. im Sichborn; Hr. Lieut. inn 6. Inf = Regt. Salisch aus Breschen, Hr. Militair=Rendant Sachs aus Stettin, Hr Desonomierath Gläsemer aus Schmiegel, Hr. Apothefer Kretschmer aus Karge, die Hrn. Gutsb. v. Moszczynsti sen. und jun. aus Stempuchowo, v. Moszczynsti aus Wiatrowo, l. im Hotel de Bavière.

### Vom 21. Mai.

heid. Hr. Gutep. Kulczewicz aus But, Frau Guteb. v. Pftretonsta aus Welna, I. im Hotel à la ville de Rome; Hr. Guteb. Schulz aus Lielewo, I. in ber golz benen Gans; Hr. Guteb. Albrecht aus Raweczyn, Hr. Kommissaius Korth aus Twortpwo, die Hru. Juspett. Gerber aus Bolechowa, Seliger aus Placzef, Hr. Altruarius Alter aus Birubaum, I. im weißen Abter; die Hrn. Guteb. Hilbebrand aus Etabarczewo, v. Slupsti aus Myslattowo, I. im schwarzen Abler; die Hrn. Burger Krojewicz aus Neudorf, Otocti aus Chwalibogowo, I. im Hotel de Berlin; Hr. Detonom Sommerfeld aus Berlin, I. im Breslauer Gasthof; Hr. Land, und Stadtger. Direktor Guderian aus Breschen, Hr. Kausm. Haas aus Mainz, die

Brn, Guteb, v. Anorr aus Gutown, Graf Graboweli aus Lufomo, v. Bojanomeli aus Malpin, I. in Laut's Hotel de Rome; Gr. Defonom Groffreut aus Dlerin. I. im Hotel de Hambourg; Die Grn. Guteb. v Jaraczewefi aus Cobiejnov. v. Rocgorowell aus Jafin, Sr. Lieut. im 6, Inf. Regt. v. Sartmann aus Gamter. Die Brn. Burger v. Rugner aus Dafel, Symanowef! aus Dleichen, I. im Hotel de Baviere; Br. Lehrer Wedwarth, Die frn. Uderwirthe Linfe, Man, Scholb und fr. Schulze Rorfter aus Maslowo, fr. Ruhrmann Weiß aus Schrimm, Die Brn, Bandeleleute Babinefi und Mendel aus Renftadt a. 2B , Berg aus Czempin. 1. im eichnen Born; fr. Rabbiner Rathan aus Coroda, die frn Rauft. Apel aus Roften, Brandt aus Reuftadt a. D., Buttermild, Sandberg und Großfi aus Liffa, Kriedmann aus Cantomyel, Bittoweff aus Bittowo, Oriewicz aus Ditromo, 1. im Eichborn; Br. Guteb. v. Czapeti aus Smoguluc, I. im Hôtel de Vienne.

lenderjahr 1847 an die Raffen nachftes scy ci, ktorzy z roku kalendarzowego benber Truppentheile des 2. Urmee-Corps 1847. do kass nastepnie wymienioals:

- 1) bes 1. Bataillons 14. Landwehr= 1) batalionu 1. pułku 14. obrony Regimente gu Gnefen,
- 2) bes 2. Bataillons 14. Lanbwehr= Regimente zu Bromberg,
- 3) tes 3. Bataillone 14. Canbwebr= Regiments zu Schneibemubl,
- 4) bes 14, Infanterie-Regimente unb bes 1. Bataillons biefes Regiments in Bromberg,
- 5) bes 21. Jufanterie, Regimente unb 5) pulku 21. piechoty i do I. batasu Bromberg,
- 6) bes 2. Bataillone 21. Infanteries 6) batalionu 2. pułku 21. piechoty
- 7) bes Rufilier-Bataillone 21. Infan- 7) batalionu fizylierow pułku 21. terie-Regiments in Gnefen, piechoty w Gnieznie,
- 8) bes 3. Dragoner = Regiments gu 8) pulku 3. dragonow w Gnieznie, Stadtaer. Diretter Guberign end Biefgien, Dr. Raufar. 23ab ainiffen Bu

Boictal=Citation. Zapozew edyktalny.

Alle diejenigen, welche aus bem Ra= Zapozywają się niniejszem wszynych oddziałów wojskowych korpusu drugiego, to jest:

- dan mu dna krajowej w Gnieznie,
  - 2) batalionu 2. pułku 14. obrony krajowej w Bydgoszczy,
  - 3) batalionu 3. pułku 14. obrony krajowej w Pile,
  - 4) batalionu I. pułku 14. piechoty i do tego pułku w Bydgoszczy,
- bes 1. Bataillons diefes Regiments lionu tego pułku w Bydgoszczy, Deuen Gang; Br. Gueb. Ellbrecht aus Raivenon, ale
- Regimente in Schneibemubl, Wille, w Pile, & aus wall auffenne

auß irgend einem Rechtsgrunde Unsprüche zu haben glauben, werden hierdurch aufgefordert, sich mit diesen ihren Unsprüchen binnen 3 Monaten, spätestens aber in dem in unserm Instructionszimmer vor dem Deputirten Herrn Ober-Landesge, richts. Nath Bötticher auf den 30. Mai d. J. Bormittags um 11 Uhr anberaumzten Termine zu melden, widrigenfalls sie ihrer etwanigen Unsprüche an die genannzten Kassen verlustig geben und mit densselben lediglich an die Person dessenigen, mit welchem sie contrasiert haben, verwiesen werden sollen.

Bromberg, den 5. Februar 1848. Konigl. Ober = Landes = Gericht II. Senat.

wissiciela, cessyo.

w terminie na daien 31.

2) Bekanntmachung. In bem Hupothekenbuche bes im Inowraclamer Kreise belegenen adligen Gutes Chrostowo stehen:

Rube. III. Rr. 3. aus der Schuldurs funde des früheren Besitzers Franz v. Mniewski vom 13. August 1804 and der Recognitions-Verhandlung von demselben Tage auf den Antrag desselben;

3000 Athle, für seine minorenne Tochter Unna v. Mniewela ex decreto vom 28. August 1804 mit dem Bemersten gen, daß die Zinsen erst nach der Majorität oder Berheirasthung der Tochter zahlbar sind.

Das barüber ausgefertigte aus ber Dris ginals Schulburfunde bes zc. v. Mnieweli

Capaline this ming

z jakiegokolwiek fundamentu prawnego pretensye mieć mniemają, aby się
z takowemi w przeciągu trzech miesięcy, a najdalėj w terminie na dzień
30. Maja r b. zrana o godzinie t ttė,
w izbie naszėj instrukcyjnėj przed
Wnym Boetticher, Radzcą Sądu Głównego zgłosili, gdyż w razie przeciwnym niestawający swoje mieć mogące pretensye do rzeczonych kass
utraci, i z takowemi tylko do tėj osoby, z którą kontrakt zawierał, odesłany będzie.

Bydgoszcz, dnia 5. Lutego 1848. Król. Główny Sąd Ziemiański. Senat. II.

Obwieszczenie. W księdze hypotecznej wsi szlacheckiej Chrostowo, położonej w powiecie Inowracławskim, zapisano na mocy rozrządzenia z dnia 28. Sierpnia r. 1804.

w rubryce III. pod liczbą 3. zobligacyi byłego dziedzica Franciszka Mniewskiego z dnia 13. Sierpnia r. 1804. i z czynności rekognicyjnéj de eodem na wniosek tegoż

3000 Tal. dla małoletnéj córki jego Anny Mniewskiej, z tą wzmianką, że prowizye dopiero po dojściu pełnoletności lub zamężciu córki zostaną opłacalne.

Dokument hypoteczny wygotowany na to i składający się z obligacyi orivom 13. August 1804., ber Recogni, tions. Berhandlung bes ehemaligen Gud= preußischen Domainen-Justig. Umts Pod-gorg von derselben Lage und aus dem Sppothefen-Recognitions-Schein bes ehe= maligen Westveußischen hofgerichts zu Bromberg vom 28. August 1804 beste, bende hopothefen-Document soll angeblich aber verloren gegangen sein.

Da ber jegige Befiger von Chroftomo bie Lofdung Diefer Poft, beren erfolgte Berichtigung er burch legale Duittung nachgewiesen, beantragt bat, fo werben alle biejenigen, welche an die gu lofchenbe Doft ber 3000 Rthlr. und bas baruber ausgestellte vorstehend bezeichnete und ver= loren gegangene Sypothefen , Inftrument ole Gigenthumer, Ceffionarien, Mfand= ober fonftige Briefdinhaber, ober aus ir= gend einem andern Grunde, Unfprude gu machen haben, hierdurch aufgeforbert, folde in bem auf ben 31. Dai b. 3. Bormittage 11 Uhr vor dem Deputirten herrn Dber Landesgerichte Rath Botticher in unferm Inftructionegimmer anberaunt ten Termine anzumelben, widrigenfalls Diefelben mit ihren Unfpruchen auf Die gedachte Poft und bas Sypothefen = In= ftrument werden pracludirt werden, ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen aufer= legt und mit Umortifation bes Documente verfahren werden wird.

Bromberg, den 30. Januar 1848. Kbnigl. Oberlandesgericht.

na to i skladający się z obligacyi ori-

ginalnéj Mniewskiego zdnia 13. Siefpnia r. 1804., z czynności rekognicyjnéj hylego Sądu dóbr rządowych
Pruss południowych w Podgórzu
z tego samego dnia i z wykazu hypotecznego byłego Sądu Nadwornego
Pruss zachodnich w Bydgoszczy z dn.
28. Sierpnia 1804. podobno zaginął.

Dziedzic teraźniejszy wsi Chrostowa wniosł na wymazanie summy téj, a gdy zaspokojenie jej udowodnił kwitem wiarogodnym, więc wzywają się wszyscy ci, którzy do wymazać się mającej summy 3000 Tal. i do zagubionego z wyż opisanego i na nia wystawionego dokumentu hypotecznego, jako właściciele, cessyonaryusze, posiadacze zastawni lub jakowych pism, alho też z jakiegokolwiek innego fundamentu pretensye rościć chcą, aby się z takowemi zgłosili w terminie na dzień 31. Majar, b. zrana o godzinie 11téj przed Wnym Boetticher, Radzca Sądu Głównego, w naszéj izbie instrukcyjnéj wyznaczonym, gdyż w razie przeciwnym spodziewać się mogą, że pretensyami swemi do rzeczonej summy i dokumentu hypotecznego wykluczeni zostaną, im nakazaném bedzie wieczne milczenie i postapionem zostanie z amortyzacya dokumentu.

Bydgoszcz, dn. 30. Stycznia 1848. Król. Główny Sąd Ziemiański. Senat H.

gingle Chuldnefflnde bes it. b. Rufenefft

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

wylosowanych unmerowednia heo teben 23. Mai 1848, Me 123. Dienstag,

3) Mothwendiger Verkauf. Dber = Landes = Gericht gut Bromberg.

m dain a Congrues reb. ide sais

dowym, data Mzedlego zas po loso wanto na gieldzię berlinskiej i wroc

Das im Bagrowiecer Rreife belegene Gut Miloslawice M. 13, landichaftlich ab= geichatt auf 117,826 Rthir. 22 fgr: 10 pf foll in fortgefetter Gubhaftation am 26. Juni 1848 Bormittage um 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsftelle fubhaftirt werden. Zare, Sopothefenschein und Raufbedingungen tonnen in der Regiftra= tur eingesehen werden.

4) Der Gartner Wonciech Lipinsti gu Gluchowo und feine Chefrau Marianna geborne Safubowefa, haben in ber Ber= handlung vom 20. Dezember 1847 nach erreichter Großjahrigfeit ber Letteren bie . Gemeinschaft ber Guter und bes Etwer= bes ausgeschloffen, welches hierdurch gur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

teichneten in Derbincoon in Affan, un

Roften, am 13. Mai 1848.

Ronigl. Land, und Stadtgericht.

5) Bekanntmachung. Die Inhaber ber Großherzoglich Pofenschen Pfand: briefe werden biermit in Renntniß gefett, baf bie Berloofung ber in termino Beih= errent university entry the second arrives Sprzedaż konieczna. Główny Sąd Ziemiański Bydgoszczy,

and up pundrik and finne nod gaffing nu

Wieś szlachecka Miłosławice M. 13. położona w powiecie Wągrowieckim, otaxowana przez Landszaftę na talarów 117,826 sgr. 22 fen. 10, ma być sprzedaną w dalszym ciągu subhastacyi na dniu 26. Gzerwca 1848. zrana o godzinie 11. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych.

Taxa, wykaz hypofeczny i warunki sprzedaży przejrzane być mogą bertigen Wohlvergonblungen gewähllt word

w Registraturze.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że ogrodowy Wojciech Lipiński z Głuchowa i żona jego Maryanna z Jakubowskich, w protokule z dnia 20. Grudnia 1847, stawszy się pierwsza pełnoletnia, wspól. ność majątku i dorobku wyłączyli.

Kościań, dnia 13. Maja 1848.

Król. Sad Ziemsko-miejski.

Obwieszczenie. Posiedzicieli listów zastawnych W. X. Poznańskiego zawiadomiamy niniejszém, iż losowanie listów zastawnych w terminie nachten 1848 zum Tilgungsfonds erforberlichen Pfandbriefe am 2. Juni d. J.
stattfinden wird, und bag die Listen der
gezogenen Nummern den 3ten desselben Monats in unserem Geschäftslokale und
den dritten Tag nach der Ziehung an den Borsen von Berlin und Breslau ausgehangen werden sollen.

Pofen, ben 18. Mai 1848. General = Lanbichafts = Direttion. Bož. Narodzenia 1848. do funduszu umorzenia potrzebnych odbędzie się w dniu 2. Czerwca r. b., i że spis wylosowanych numerów dnia 3go tegoż miesiąca w lokalu naszym urzędowym, dnia trzeciego zaś po losowaniu na giełdzie berlińskiej i wrocławskiej wywieszonym będzie.

Poznań, dnia 18. Maja 1848. Jeneralna Dyrekcya Ziemstwa.

6) Den heute fruh um 9 Uhr erfolgten Tod meiner innigst geliebten Gattin Mathilde Charlotte geborne Schmidt, am Nervensieber, zeigt tief betrüht theilnehmenden Freunden und Verwandten, um stille Theilnahme bittend, an Posen, den 20. Mai 1848. ber Tischlermeister Ernst Sohne. Das Begrähniß findet Montag den 22. d. M. Nachmittags 4 Uhr statt.

7) Die Bahlmanner zur Wahl eines Abgeordneten für die Stadt und den Kreis Posen auf die deutsche National-Bersammlung zu Frankfurt a. M., welche von den Wahlbezirken des Kreises Posen in den heutigen Wahlberhandlungen gewählt wors den sind, werden ersucht, sich mit dem Unterzeichneten in Berbindung zu setzen, um von demselben aufgefordert werden zu können, sich an den Vorbereitungen zur Absgeordnetenwahl zu betheiligen. Die Vorwahl ist auf Montag den 22. Mai Abend 7 Uhr im Saale des Königl. Friedrich-Wilhelms-Gymnasiums hieselbst festgesetzt. Die Zeit die dahin ist dazu bestimmt, den Herren Wahlkandidaten Gelegenheit zu zu geben, sich vor den Wahlmannern über ihre politischen Grundsähe auszusprechen. Posen, den 20. Wai 1848.

a continuence of the Christian ente, Posicialistica

La Carresorn on a mo full control later.